114

N= 44.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 31. Mai 1823.

#### Angekommene Fremde vom 26. Mai 1823.

Herr Amtmann Muller ans Bromberg, I. in Nr. 244 Breslauerstraße; Frau-Gräsin v. Roscielska aus Szerleino, I. in Nr. 1 St. Martin; Herr Gutsbesitzer v. Drwenski aus Opalina, I. in Nr. 165 Wilhelmsstraße; Herr v. Firks und Hr. Gräft, Lieutenants im 1. Regiment, Hr. Lieutenant Vietzki, im 3. Inf. Negim., us Königsberg, I. in Nr. 210 Wichemsstraße; Herr Gutsbesitzer v. Roznowski aus Bochlewo, I. in Nr. 168 Wasserstraße.

#### Den 27. Mai.

Herr Gutsbesitzer v. Wolowicz aus Brudzewo, I. in Nr. 243 Bredlauerstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Oppen aus Politzig, Hr. Kowalsti, poln. Capitain, aus Grisina, Hr. Gutsbesitzer v. Miltowski aus Sarbia, I. in Nr. 25 | Breslauerstraße; Hr. Justize Commissarius Mallow I. aus Meseritz, I. in Nr. 99 Wilbe; die Herren Gutsbesitzer v. Miaskowski aus Grocholin, v. Karczewski aus Czarnotek, v. Wembicki aus Sustierki, I. in Nr. 384 Gerberstraße; Herr Gutsbesitzer v. Weglerski aus Nubek, I. in Nr. 391 Gerberstraße; Herr Kausmann Pitsche aus Leipzig, I. in Nr. 210 Wilsbesitzaße.

# Abgegangen.

Frau v. Rofinska nach Targowa Gorka, Herr Lutostayski nach Niestrowe, herr Kaufmann Strum nach Wiersen.

Befanntmachung.

Das den Bar= und Leo Lenferschen Cheleuten gehörige auf bem Golaczer Terri= torio bei Pofen belegene Vorwerf Bard= feld, bestehend aus I Wohnhause, Stallung, Scheune und 5 hufen Magde= burgisch Acker, soll auf brei Jahre von Johanni 1823 bis babin 1826, offent= lich an den Meistbietenden verpachtet Den biesfälligen Licitations= Termin haben wir auf ben 17. Juni b. J. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Referendarius Werner in unferm Gerichts-Schloffe angefett, wozu wir Pachtluftige einladen. Die Bedin= gungen fonnen in unferer Regiftratur eingefeben werden, und muß, wer bieten will, eine Caution von 100 Mthlr. baar bem Deputato erlegen.

Posen ben 24. Mårz 1823. Königl, Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Folwark do małżonków Leo i Bär Leyzer należący na territorium Sołacza pod Poznaniem położony Bärsfeld nazwany, a z domu mieszkalnego stayni, stodoły i 5 hub roli miary magdeburskiey się składaiący ma na trzy lata od Śgo. Jana 1823 do tegoż czasu 1826 bydź wydzierzawiony. Termin licytacyiny wyznaczyliśmy na dzień 17. Czerwcar, b., przed południem o godzinie o przed delegowanym referendaryuszem Werner w izbie naszéy instrukcyinéy, na który ochote do dzierzawy maiących zapozywamy. Warunki dzierzawne w registraturze naszév przeyrzane bydź mogą, kto licytować chce kaucyą 100 T deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 24. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Der hiesige Lederhandler Ephraim Moses Remak hat zur Abtretung seiner Güter an seine Glänbiger sich erboten, und zur Rechtswohlthat der Cession gelassen zu werden verlangt. Obgleich er mit dem Antrage abgewiesen, so ist jedoch in Folge dessen über das Vermögen des 2c. Remak der Concurs erdsnet, Zapozew Edyktalny.

Tuteyszy handlerz skórami Efraim Mozes Remak, żądał odstąpienia maiątku swego wierzycielom, i przypusczenia go do dobrodzieystwa prawa. Chociaż z wnioskiem tem oddalony został, to iednak wskutek tego konkurs nad maiątkiem Remaka rozpoczętym i początek na godzinię 12.

und der Anfang besselben auf 12 Uhr Mittags des heutigen Tages festgesetzt worden.

Dir taben baber alle biejenigen vor, bie an bas Vermögen bes Gemeinschuld= ners Unspruche gu haben vermeinen, in bem auf ben 3. September c. vor dem Landgerichterath Elener Bormit= tage um 9 Uhr in unferm Gerichteschloffe angesetzten Termine, entweder perfonlich ober burch zuläffige Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Anspruche an die Con= curs = Maffe gebuhrend anzumelben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, wibri= genfalls fie mit allen ihren Forderungen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden Diejenigen Pratendenten, welche von perfonlicher Erscheinung abgehalten werden und benen es hier an Befannt= schaft fehlt, werden die Juftig-Commiffa= rien honer, v. Lukaffemicz und Juftig= Commissions-Rath Weißleder zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, die mit Vollmacht und Information zu verseben find.

Posen den 15. Mai 1823. Konigs. Preuß. Landgericht.

poludniową dnia dzisieyszego ustanowiony został.

Zapozywaią się przeto ci wszyscy, którzy do maiątku dłużnika pretensye mieć mniemaią, ażeby w dniu 3. W rześnia r. b. zrana o godzinie gtey przed Kons. Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocnika się stawili, pretensye swe do massy konkursowey należycie zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi śwemi pretensyami do massy prekludowani, i im względem drugich wierzycieli wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Ci zaś pretendenci, którzy osobiście stawić się niemogą i zbywa na znaiomości proponuią się kommis. sprawiedliwości Hoyer, v. Łukaszewicz i Weissleder za mandataryuszow, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć winni.

Poznań dnia 15. Maia 1823.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = patent. Das hierselbst auf der Rorftadt

Das hierselbst auf ber Borstadt St. Martin unter Nro. 24 belegene, ben Erben ber Unna Rosina Uhlfeld früher verwittwet gewesenen hentschel gebornen Patent Subhastacyiny.

Grunt na przedmieśćiu tutéyszym Śgo. Marcina pod Nro. 24. położony, sukcessorom Anny Rozalii z Seydemanów I. voto Hentschel II. Ahl-

steen of influence their experience provides a transfer of institution

Sepbemann zugehörige Grundstück von 1760 QRuthen, welches mit Einschluß des dazu gehörigen Wohnhauses, Hof-raums, Stallung und Scheme, und den vorhandenen Vau = Materialien auf 4937 Atlr. I gGr. gerichtlich gewürdigt ist, und wofür in frühern Terminen die Summe von 2500 Athlr. geboten worden, soll, da die Zahlung dieses Kaufgeldes unterblieben ist, abermals öffentlich verkauft werden. Die Licitationstermine sind auf

den 2. September, den 5. November c., und

ben 12. Januar 1824, wovon der letzte peremtorisch ist, Vormitztags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brückner in unserm Partheien-Zimmer angesetzt worden. Kaussustige und Bessitzsähige werden hierzu mit dem Bedeusten vorgeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, falls nicht gesetzliche Umstände solches hindern.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Wer bieten will, muß eine Caution von 200 Athlr. beponiren.

Posen ben 24. April 1823.

Khnigh Preußisches Landgericht.

feld należący, 1760 prętów obeymujący, a z należącym do tego domostwem, podwórzem, staynią i stodołą i materyałami budowlemi, na Summę 4937 tal. 1 dgr. sądownie otaxowany, za który w dawnieszych terminach licytum tal. 2500 iuż iest podaném, ma, gdy zapłacenie podanego licyti nie nastąpiło, powtórnie publicznie bydź sprzedany. Termina licytacyjne z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone zostały na

dzień 2. Września r. b. dzień 5. Listopada r. b. dzień 12. Stycznia 1824

przed południem o godzinie 9. zrana przed Delegowanym Brückner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszey Instrukcyiney. Wzywamy przeto ochotę kupna i pozwolenie posiadania maiących na termina te z tém ostrzeżeniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzana bydź może. Kto licytować chce kaucyą tal. 200 Deputowanemu złożyć powinien

Poznań dnia 24. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Nachbem über bas Bermogen bes hie= figen judifchen Raufmanns Wolff Benoch Kohn per Decretum von heute Concurs eroffnet worden ift, jo werden alle bieje= nigen, welche von dem ic. Kohn etwas an Gelbern, Effecten, ober Sachen bin= ter fich und in Bermahrung haben, an= gewiesen, nicht bas geringfte an benfel= ben zu verabfolgen, vielmehr folches uns fofort getreulich anzuzeigen und berglei= den Effecten und Sachen mit Borbehalt ihres baran habenden Pfand= ober andern Rechts an unfer Depositorium abzulie= fern, widrigenfalls die geleiftete 3ah= lung ober Ausantwortung für nicht gefchehen geachtet, und gum Beften ber Maffe anderweit - beigetrieben werden Diejenigen, welche bergleichen Gelber ober Sachen verschweigen und gurudhalten, haben noch außerbem gu gewärtigen, baß fie ihres baran haben= ben Pfand = ober anbern Rechts fur ver= luftig werben erflart werben.

Pofen den 15. Mai 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem tutéyszego kupca Wolff Henoch Kohn przez dekret dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został; przeto wzywaią się ci wszyscy, którzy Kohna pieniadze, effekta lub inne rzeczy w zachowaniu maia, aby nic z takowych nie wydali, owszem nam o tem natychmiast donieśli, i rzeczone effekta i rzeczy z zastrzeżeniem maiącego zastawu lub innego prawa do naszego Depozytu złożyli, w przeciwnym bowiem razie uczyniona wypłata i wydanie za nienastąpione uważanem, i powtórnie na dobro massy ściagnio. ne zostanie.

Ci zaś, którzyby pieniądze takowe lub rzeczy zatrymali, spodziewać się oprócz tego maią, że swe prawo zastawu lub inne utracą.

Poznań dnia 15. Maia 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Das im Samterschen Areise belegene, zu dem Nachlaß des Michael v. Niezychow= ski gehörige Gut Przystanki nebst Zube= hör, soll auf den Untrag der Erben desselben von Johannis d. J. ab, auf drei Obwieszczenie.

Dobra Przystanki do pozostałości Michała Nieżychowskiego należące, w powiecie Szamotulskim położone z przyległościami, na żądanie tegoż sukcessorów od Śgo. Jana r. b., na trzy po sobie idące lata naywięcey nach einander folgende Jahre meiftbie= daigcemu wydzierzawione bydź matend verpachtet werden.

Der Termin fteht auf ben 24. Juni c. Dormittags um 9 Uhr vor bem Land= gerichterath Roll in unferm Inftructione= Bimmer an.

Die Bedingungen konnen in der Regi= ftratur eingesehen werden.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lici= tation jugelaffen werden fann, eine Caution ben 200 Rtfr. dem Deputirten gu erlegen,

Posen ben 12. Mai 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Termin tém końcem na dzień 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego wyznaczony został.

Warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Każdy Licytant, nim do licytacyi przypuszczony będzie tal. 200 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 12. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In bem hierfelbst auf ber Neustadt unter Mr. 163 belegenen, ben Baumeifter Undreas Mergerschen Erben gehbrigen Saufe, foll am 11. Juni b. 3. mm 9 Uhr und ben folgenden Tagen, burch ben Landgerichte-Referendarins v. Szczutow= Bfi verschiedenes Hausgerath, Mobel, Richengeschirr, Betten, Rleibungsftucke, auch Silberzeug u. bgl., meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verfauft merben.

Pofen ben I. Mai 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

W dniu I 1. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. i następnych tu na nowem mieście w domu pod Nro. 163. do Budowniczego Andrzeia Nerger należącym różne sprzeta domowe, meble, rzeczy kuchenne, pościel, suknie i śrebro przez Referendariusza Sądu Ziemiańskiego Sczutowskiego naywięcey daiącemu za gotowa zapłatą sprzedane bydź maią.

Poznań dnia 1. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

August 10 and 10 short stoom Hawares to hid higher the

the world Related Relating to the countries of the Apply place of your has out the selections of a selection Ebictal = Citation.

Ueber bas Bermogen bes zu Pierzehno-Schrimmer Rreifes, verftorbenen Rrugers Andreas Socha, wozu hauptfach= lich das in Pierzehno unter Nro. 19 be= legene, und auf 1693 Atlr. gerichtlich tarirte Nachlagarundstud gebort, ift auf ben Antrag ber Erben ber Liquidation6= Prozeff eroffnet worden.

Wir laden baber alle biejenigen vor, welche an den Nachlaß des Gemeinschuld= ners Anjpruche zu haben vermeinen, ju beren Liquidation auf ben 2. Gep= tember c. vor bem Landgerichterath Hebbmann fruh um 9 Uhr in unferm Gerichtsschloffe angesetten General Liqui= datione-Termin entweder personlich ober durch gesetzlich zuläsuge Bevollmächtigte, wozu ihnen die Juftig-Commiffarien Ja= cobi, Landgerichkörath von Gizneti, von Przepalkowski und Maciejowski vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls die auffen= bleibenden Rreditoren aller ihrer etwanis gen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger, von ber Daffe noch ubrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Pofen ben 31. Mary 1823.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarlego w Pierzchnie Powiecie Szremskim goscinnego Andrzeia Sochy, do którey pozostałości grunt w Pierzchnie pod Nr. 19 położony i na 1693 tal. sądownie oszacowany należy, na wniosek sukcessorów process likwidacyjny w dniu dzisieyszym otworzonym został.

Zapozywamy więc wszystkich tych, którzy do tey pozostałości dłużnika mieć mniemaią pretensye, aby się w dniu 2. Września r. b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann zrana o go. dzinie q w naszym Zamku Sądowym iako terminie wyznaczonym, osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocników, którým sią kommissarze Sprawiedliwości Jacobi, Gizycki, Przepalkowski i Maciejowski proponuia, stawili, swe pretensyezameldowali, i należycie udowodnili, gdyż w razie niestawienia nietylko swe prawa pierwszeństwa utracą, lecz i z swemi pretensyami do tego, co po zaspokoieniu melduiących się kredytorów w massie pozostanie, odeslanemi zostana.

Poznań d. 31. Marca 1823.

Ronigl. Preuß, Landgericht. Krol. Pruki Sad Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Das hier auf Winiary unter Nro. 30 belegene, ben Erben bes Johann Zachazias Michalczyk gehörige, und auf 1250 Atlr. gerichtlich abgeschätzte Grundskück soll auf ben Antrag eines Gläubigers meistbietend verkauft werden.

Der peremtorische Licitations=Zermin ist vor dem Deputato Landgerichtsrath Eulemann auf den 28. Juni c. Bormittags um 9 Uhr anderaumt worden, und es werden daher Kaussussige aufgefordert, sich an diesem Tage in unserm Gerichts=Schlosse zu melden.

Der Meiß= und Bestbietenbe hat, in sofern nicht gesetzliche hindernisse eine Auß= nahmezulassen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Pofen ben 14. Marg 1823. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.
Nieruchomość pod liczbą 30 na
Winiarach położona, sukcessorom
Jana Zachariasza Michalczyka własna, ina 1250 tal. sądownie oszacowana, ma bydź na wniosek wierzyciela naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną.

Termin peremtoryczny do licytacyi, wyznaczony iest na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9, i wzywaią się więc wszyscy, ochotę kupienia maiący, aby w terminie rzeczonym w naszym Zamku Sądowym przed Delegowanym Sędzią. Ziemiańskim Culemann się zgłosili.

Naywięcey daiący przyderzenia, skoro prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą, oczekiwać może.

Taxa i warunki sprzedaży każdego czasu w naszey Registraturze przey-rzanemi bydź mogą.

Poznań dnia 14. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Auf den Antrag ber hiefigen Ramme= ren foll bas, ben Gebrudern Damrofch gehorige und auf ber Teich = Gaffe unter Mro. 357. hiefelbft belegene Grundftuck, welches gerichtlich auf 1040 Athlir 15 far. abgeschäht ift, Schulden halber an Die Meiftbietenben offentlich verkauft werfauft werben. Es ftehet zu biefem 3mette ein Termin auf ben 8. Julic. por bem Landgerichts = Referendarius v. Kruger in unferm Gerichtsschloffe Bormit= tags um 9 Uhr an. Raufluftige werden aufgefordert, an jenem Tage zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und es bat fodann der Meiftbietenbe, infofera feine gesethliche hinderniffe obwalten, nie zayda, przybicie niezawodnie naben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen fonnen zu jeder Warunki sprzedaży każdego czasu werden.

Posen den 10. April 1823. Poznań d. 10. Kwietnia 1823. sa volue in townosatogi antog ....

con day, es egyl room vio cett, politich w mor

Obwiesczenie.

Na wniosek tuteyszey Kamelaryi nieruchomość braciom Damroszom należąca, na ulicy nad stawem pod liczbą 357 położona, a sądownie na 1040 tal. 15 sgr. oszacowana, naywięcey daiącemu publicznie sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 8. Lipca r. b. przed Deputowanym Referendaryuszem Kryger w zamku naszym sądowym zrana o godzinie 9. Wzywaia się więc ochotę kupna maiący aby się w dniu tym stawili, lieyta swe podali i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego, skoro przeszkody prawne stapi.

Beit in unserer Registratur eingesehen w naszey Registraturze przeyrzec

Rouiglich = Preuß. Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebickal = Vorladung.

Der heimlich entwichene Kantonist Wzywamy ninieyszem Mateusza Mathias Bavrzyniak aus Opatomko Wawrzyniaka, który od kantonu Schrobaer, Kreifes mirb hierdurch aufge= woyskowego, z Opatowka Powiatu

Zapozew Edyktalny.

fordert, sofort in die Konigl. Lande zu= Sredzkiego zbiegl; aby natychmias

ruckzufebren, und in bem auf ben 26. August c. fruh um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Bruckner in unferm Gerichtsschlosse angesetten Termine per= fonlich zu erscheinen, und fich wegen fei= nes Austritts zu verantworten, widri= genfalls fein ganges jegiges und gufunf= tig ihm zufallendes Bermogen confiscirt merden wird.

Pofen ben 21. Mary 1823.

do kraiu Pruskiego powrócił i w terminie na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie g. przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Sędzią Brueckner w izbie naszey instrukcyiney osobiście stanał, względem wystapienia swego się deklarował, w razie bowiem przeciwnym, cały iego terraznieyszy i w przyszlości nabyć mogący maiatek zkonfiskowanym zostanie.

Poznań d. 21. Marca 1823. Konigl. Preuß, Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal-Vorladung.

berg macht hiemit bekannt, bag nachste= domo, iz nastepne dokumenta, iako hende Documente, über die, für die Ca= to na summe posagowa 6666 talarów tharina von Gost verehelicht gewesene v. 16 dgr. czyli 40000 złotych polskich Mieroslamska im Hoppotheken = Buche bes w moc dekretu z dnia 21go Lutego Inomraclamer Rreife belegenen freien 1785. pod rubr. III. Nro. 3. na rzecz ex decreto vom 21. Februar 1785 ein= dobr Mieroslawice Nro. 166. cum atben und Bruder Ignat v. Gost, vom hypotecznego na też summy dla rze-

Zapozew Edyktalny.

Krolewsko Pruski Sad Ziemiański Das Konigliche Landgericht zu Brom- w Bydgoszczy czyni ninieyszem wia-Allobial-Rittergute Mieroelawice No. 166 Ur. Katarzyny z Gosków byłey Miecum attinentiis sub Rubr. III. Nr. 3. rosławskiey w księdze hypoteczney getragene Brautschaffumme von 6666 tinentiis w powiecie Inowrocławskim Rthlr. 16 ggr. ober 40000 Fl. poln., polożonych intabulowaną, i na sumund über bas für dieselbe sub Rubr. III. me zapisowa 1666 talarow 16 dgr. Nr. 4. ex decreto de eodem dato et czyli 10000 złotych polskich w moc anni eingetragene Gegenvermachtniß dekretu z dnia i roku tychże samych von 1666 Athlr 16 ggr. ober 10000 pod rubr. III. Nro. 4. w teyze samey Fl. poln., die dem für die gebachte Catha- ksiedze hypoteczney na rzecz wsporina von Godf verehelicht gewesenen von mnioney Mierosławskiey wpisana, Mieroslawsfa modo beren alleinigen Er= ktore to dokumenta do zaswiadczenia

17. November 1798 ausgesertigten Re= ley Mierosławskiey modo teyże iedy. cognitione-Scheine über diefe Poften an= nectirt gewesen, verloren gegangen; und zwar:

- a) bie mit bem Sanak von Godt auf= ly, zatracone zostaly. genommene Berhandlung über die Berficherung: an Gidesftatt d. d. Inomraciam ben 25. Detober 1798;
- b) der gerichtlich beglaubte Todten= schein ber Elifabeth von Smocze= wefa vom 20. October 1798;

c) bas Zeugenverhor d.d. Inowrac== law ben 27. August 1798.

- d) die vom bem Anton von Mierosla= Bli feiner Chegattin Catharina von Godt über die ihm inferirte Braut= schaksumme von 40000 Fl. poln. ober 6666 Mthlr. 16 ggr. ausge= ftellte Inscription de acto in castro crusviciensi sabbato in vigilia festi nativitatis Sti Johannis Baptistae anno 1764 und
- e) die von demfelben, feiner vorge= nannten Chefrau über bas Gegen= vermächtniß von 10000 Fl. poln. ober 1666 Rthlr. 1-6 ggr. ausge= stellte Infcription de acto in castro crusviciensi feria sexta post dominicam rogationum proxima Anno 1764.

Da oben beregte beibe Poffen von resp. 6666 Rthlr: 16 ggr. und 1666 Rthlr. 16. ggr: in. bem Sppothefenbuche ge= lbscht, und in Pfandbriefen ad Deposi-

pormaligen hieffgen hofgerichte unterm czoney Ur. Katarzyny z Goskow bynego sukcessora i brata Ur: Ignasego Goska przez bywszy Sad Nadworny Bydgoski pod dniem 17go Listopada 1798. wygotowanego, dołączone by-

> a) Akt sporządzony z Ur. Ignacem Gosk względem złożonego zapewnienia w mieysce przysięgi d. d Inowrocław d. 25go Października 1798.

> b) Sepultura Ur. Elzbiety Smoczarskiey z dnia 20go-Października 1.798. sądownie poświadczona.

> c) Aktzeznania świadków d.d. Inowrocław dnia 27. Sierpnia 1798.

- d) Inskrypcya przez Ur. Antoniego Mierosławskiego na rzecz Ur. Katarzyny z Gosków małżonki swey na summe posagową 40000 złotych polskich ezyli 6666 talarów 16 dgroszy wystawiona, de: acto in castro Crusviciensi sabbato in vigilia festi nativitatis S. Joannis Baptistae anno 1764 i
- e) Inskrypcya przez tegoż samego na rzecz teyże małżonki swey na summe zapisowa 10000 złotych polskich czyli 1666 talarów 16 dgroszy wystawiona, de acto in castro Crusviciensi feria sexta post dominicam rogationum proxima anno 1764.

A ponieważ powyżey rzeczone summy respective 6666 talarów 16 dgr. tum gezahlt, hiernachst von ben Erben. i 1666 talarow 16 dgr. w księdze hybes Ignah von Gost auch bereits anderweit cedirt worden, fo follen auf ben Uns trag ber Cesssonarien, nahmlich:

bes Augustin v. Trzebuchowski zu Ko= rzuskowo;

bes Joseph v. Steinborn zu Wogrin,

bes Kommerzien-Rath Liwe zu Bromberg,

Die voraufgeführten Documente Behufs Auszahlung der mehrberegten Summen an berselben amortifirt werben. Wir fordern bemnach alle biejenigen, welche an diese Documente Eigenthums=, Pfand= oder sonffige Rechte zu haben vermeinen auf, folche in bem auf ben iften Juli b. J. vor dem herrn Landgerichte= Rath Dannenberg anberaumten Termine anzuzeigen; widrigenfalls aber gu ge= wartigen, daß fie mit ihren Unspruchen pracludirt, und ihnen ein ewiges Still= schweigen auferlegt, auch bie gebachte Documente amortifirt, und bie mehr er= wahnten Capitalien beren Ceffionarien ausgezahlt werden sollen.

Bromberg ben 6. Februar 1823.

go coal now by the cones on

Ronigl, Preuß, Landgericht.

poteczney wymazane, i w listach zastawnych do depozytu złożone, tudzież przez sukcessorów s.p. Ignacego Goska iuż cedowane zostały, przeto stósownie do wniosku cessyonaryuszów; to iest:

Ur. Augustyna Trzebuchowskiego w Korzuskowie,

Ur. Jozefa Steinborna w Woycinie i Wgo. Loewe Konsyliarza kupiectwa w Bydgoszczy,

dokumenta rzeczone celem wypłacenia onymże summ tychże umorzone bydź maią.

Wzywamy więc wszystkich tych, którzyby do dokumentów ninieyszych prawo własności, zastawu lub innego mieć mogli, aby takowe w terminie dnia 1. Lipca r. b. przed W. Sędzią Dannenberg naznaczoném podali, inaczey bowiem pewnemi bydź mogą, że z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, i wieczne im milczenie nakazane będzie, dokumenta zaś ninieysze umorzone, i summy rzeczone cessyonaryuszom wypłacone bydź maią.

Bydgoszcz dnia 6. Lutego 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Unf den Untrag des Koniglichen Ctaats = Minifters herrn Grafen v. b. Golz Excellenz zu Frankfurth werden alle Diejenigen, welche an die verloren gegan= gene gerichtliche Obligation bom 19ten September 1798 mit ber Recognition bom 29ten September 1798 über ein für bie Gemachlin bes herrn Provocanten Grafin v. d. Goly, Louise Juliane geborne v. Chad, Rubr. III. Mro. 14. auf Grationne und Grabowo eingetras genes Capital von 12,000 Atlr., welche am 16. April 1801 ber Seehandlungs= Societat zu Berlin cedirt, und uber welche Cession am 25. April 1801 ber Recognitions = Schein ertheilt ift, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand-, ober fonftige Briefe = Junhaber ober ale beren Erben Unspruche zu haben bermeinen, aufgefordert, fich in bem gur Angabe und Rechtfertigung berfelben auf ben 4. Julius 1823 Bormittage um 8 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Rath Rruger anberaumten Termine ent= weber in Person ober burch zulässige Bevollmachtigte, wozu bie hiefigen Juftig= Commiffarien fr. Mittelftabt, Schleget und Betde in Borfchlag gebracht werben, zu melben, und ihre Unspruche gehörig an= und auszuführen.

Wenn sich in diesem Termine niemand melbet, so wird das gedachte Document amortisirt, die gedachten Interessenten mit ihren Ansprüchen baran präklubirt, Cytacya Edyktalna.

Na wniosek JW. Hrabi v. d. Goltz. Ministra Stanu, w Frankfurcie mieszkaiącego wzywamy wszystkich tych, którzy do obligacyi sądowey z duia 19. Września 1793. z zaświadczeniem rekognicyiném z dnia 29. tegoż miesiaca i roku, względem kapitału 12000 talarów na rzecz JW. Ludwiki Juliany z Schaków Hrabiny Golczowey, małżonki JW, wnoszącego, w xiędze hipoteczney maiętności Grabionny i Grabowa Rubr. III. pod liczba 14 zapisanego, pod dniem 16. Kwietnia 1801. Towarzystwu Handlu morskiego w Berlinie ustapioney i zaświadczenia rekognicyinego względem teyże cessyi w dniu 25. Kwietnia 1801. wydanego badź iako właściciele, cessyonaryusze, zastaw lub inny zapis maiący, bądź iako sukcessorowie takowych prawa iakie mieć twierdzą, ażeby w terminie do popisywania się z niemi i udowodnienia onychże

na dzień 4. Lipca 1823.
przed południem o godzinie 8. przed
delegowanym Konsyliarzem W. Krüger w mieyscu posiedzeń Sądu Naszego wyznaczonym albo osobiście,
albo przez pełnomocników zdolnych
i wylegitymowanych zgłosili się i pretensye swoie donieśli i usprawiedliwili.

WW. Mittelstaedt, Schlegell i Betcke kommissarze sprawiedliwości na takowych pełnomocników ninieyszém proponują się.

W razie stawienia się żadnego z za-

und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweisgen auferlegt werden.

Schneidemuht ben 3. Marg 1823.

Ronigl. Preng. Landgericht.

pozwanych powyżey interessentów ciż z prawami swemi oddaleni, dokument dopiero opisany, wyrokiem umorzony i wieczne milczenie nakazane im zostanie.

w Pile d. 3. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das zu Kitehne unter Mro. 125 bele= gene, zum Nachlaffe ber verehelichten Tucznnska gehorige Wohnhaus nebft bahinter belegenem Garten, einem Gar= ten auf der Sandichelle und einer Biefe im Nifoeken, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 376 Mtlr. 20 fgr. ge= wurdigt worden ift, foll auf den Untrag bes Curators der Tuczynskischen erb= schaftlichen Liquidations : Maffe, ba bie fruhern Acquirenten Die Raufgelber nicht eingezahlt haben, anderweitig offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ift ber Bietunge=Termin auf ben 18ten Juli d. J. vor bem herrn Landgerichte = Uffeffor Spieß, Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Befigfahi= gen Raufern wird folcher mit der Rach= richt bekannt gemacht, bag bas Grund= ftuck bem Deiftbietenben zugeschlagen werden soll.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in un-

Schneidemuhl ben 10. April 1823. Roniglich = Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkałny w miescie Wieleniu pod Nrem 125 położony do pozostałości zamężney Tuczynskiey należacy, wraz z przyległościami mianowicie z ogrodem za domem bedacym ogrodem, na piaskach i łaka na nikoskach, który podług taxy sądownie sporządzoney na 376 tal. 20 śgr. iest ocenionym, na żądanie kuratora massy spadkowo likwidacyjney zmarłey Tuczynskiey, naywięcey daiacemu publicznie sprzedanym bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 18. Lipca r. b. zrana o godźinie otey przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Spiss w mieyscu wyznaczonym zo-Zdolność kupienia maiących: uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie...

Taxa każdego czasu w Registratus rze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 10. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Gerichtliche Borlabung.

Der Unterofficier Johann Eisbrenner aus Jaktorowo bei Szamoczon, pormals im Prinz heinrichschen Regiment, nachher im Schillschen Corps;

2) ber polnische Solbat Johann Fries brich Wichr aus Jankendorf bei

Margonin;

3) ber polnische Soldat Johann Rit= ter ans Briefen bei Czarnikow.

welche aus den Feldzügen seit 1806 nicht zurück gekehrt sind, auch von ihrem Leben und Ausenthalt keine Nachricht gegeben haben, werden, so wie ihre etwanigen unbekannten Erben und Erbnehmer, auf den Antrag der Chefrauen der Abwesenden:

a) ber Unne Friederife Gisbrenner geborne Magdorf;

b) Unne Rofine Wiehr geborne Wiefe;

c) Eva Rossina Ritter geb. Malke, hierdurch vorgeladen, sich in Termino den 22. Fanuar 1824 Morgens um 8 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Grünert perfonlich oder durch einen legitimirten Bevollmächtigten zu gestellen, widrigenfalls der Eisbrenner, Wiehr und Ritter werden für todt erklärt, und ihr zurückgelassenses Vermögen den sich gemeldeten Erben wird ausgeantwortet werden.

Schneidemuhl den 14. Februar 1823.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Zapozew Sądowy.

a) Jan Eisbrenner, z Jaktorowa pod Szamoczynem rodem, unteroficer dawniey w Pułku Xięcia Henryka a późniey w korpusie Majora Schill.

 Jan Frederyk Wiehr, z Jankendorff pod Margoninem rodem,

żołnierz polski.

3) Jan Ritter, rodem z Brzezna pod Czarkowem, żołnierz polski,

którzy z woien od roku 1806 odbytych nie wrócili się, ani o życiu lub mieyscu pobytu swego żadney nie dali wiadomości, tudzież Sukcessorowie ich nieznajomi na wnioski swych żon mianowicie,

a. Anny Fryderyki Matzdorf zamęźney Eisbrenner;

b. Anny Rozyny Wiese zamężney Wiehr;

c. Ewy Rozyny Mahlke, zamężney Ritter,

ninieyszem zapozywaią się, aby na terminie

dnia 22. Stycznia 1824.,
o godzinie 8. zrana przed Ur. Gruenert Referendaryuszem Sądu naszego
osobiście, lub przez Pełnomocnika
wylegitymowanego stanęli, w przeciwnym bowiem razie rzeczeni Eisbrenner, Wiehr, Ritter iako zmarli
uważani będą i pozostały ich maiątek
Sukcessorom zglaszaiącym się wydanym zostanie.

w Pile d. 14. Lutego 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaffations = Patent.

3mci bei ber Stadt Lobfens am Szeger= Biner und Rruffer Wege liegende, ben Burger Johann Michael und Dorothea Rrumrenschen Cheleuten gehorig gewe= fene, Schulden halber subhafta geftellte, bem Burger George Friedrich Rung gu Lobsens für bas Meiftgebot von 700 Rtlr. zugeschlagene Ackerftucke, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 1399 Rtlr. 19 ggr. gewürdigt worden find, follen wegen nicht berichtigten Raufgel= ber anderweit öffentlich an ben Meist= bietenden verfauft werben. Der Bietunge = Termin ift auf ben 11. Julic. vor dem Landgerichte=Rath Hartmann Morgens um 8 Uhr zu Lobsens ange= Besitfähigen Raufern wird diefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, daß die Grundstucke dem Meist= bietenden zugeschlagen werden follen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 24. Marg 1823.

Ronigh Preußisches Landgericht.

And income of a signal of the Andrews of the Andrews of the terminal of the Andrews of the Andre

Patent Subhastacyiny. Dwa kawały roli pod miastem Łobżenica, przy drogach Szczerbińskiey i Kruszkowskiey położone, dawniey Janowi Michałowi i Dorocie małżonkom Krumreyom należące się, z powodu długów zaś torem subhastacyi obywatelowi Janowi Fryderykowi Kunz w Łobżenicy, iako naywięcey daiącemu, za summę kupna 700 tal. przybite, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1399 tal. 19 dgr. sa ocenione, z powodu nie zaspokoionéy summy kupna powtornie, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maia, którym końcem termin licytacyiny na dzień 11. Lipcar. b. zrana o godzinie 8 przed Radcą Sądu Ziemiańskiego Hartmann, w Łobżenicy wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tem, znadmienieniem, iż nienieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Pile d. 24. Marca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

是数据,在1960年代,1960年代,1980年,1980年,

Ediktal = Vorladung.

Von dem unterzeichneten Konigl. Land= Gerichte werden alle diejenigen unbefann= ten Pratendenten, welche an bas Depo= fitorium bes vormaligen Stadtgerichts zu Bojanowo aus irgend einem Rechtsgrun= be Forderungen zu haben vermeinen, auf= gefordert: sich mit ihren diesfälligen Un= fpruchen bei bem hiefigen Landgerichte gu melben, und biefelben zu bescheinigen, spatestens aber in bem auf ben 13ten September c. vor dem Landgerichte= Affessor Schmidt als Deputirten anberaumten Termine entweder perfonlich oder burch legitimirte Bevollmachtigte ju ericheinen, und bie jur Begrundung ib= rer Forderungen bienenden Beweismittel mit zur Stelle zu bringen, im Falle ibs res Ausbleibens aber ju gewärtigen, baß fie ihrer Anspruche an das gedachte De= positorium verluftig fenn, und blos an bie Person bestjenigen verwiesen werben follen, mit welchem fie in Beziehung auf bie resp. einzelnen Maffen kontrabirt und unterhandelt haben.

Fraustabt ben 21. April 1823. Königl, Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański wzywa wszystkich tych niewiadomych Pretendentów, którzy do Depozytu byłego Sądu Mieyskiego w Bojanowie z iakiegokolwiek prawnego zrzódła pretensye mieć mniemaią, ażeby się z takowemi do tutéyszego Sądu Ziemiańskiego zgłośili i żądania swe udowodnili, naydaley iednakowoż w terminie dnia 13. Września r. b. przed Ur. Schmidt Assessorem Sądu tuteyszego Ziemiańskiego iako Delegowanym naznaczonym osobiście lub przez upoważnionych Pełnomocników się stawiwszy na poparcie pre-. tensyów służąc dowody złożyli, albowiem w razie niestawienia się w dniu rzeczonym spodziewać się moga, iż żądania swe do wspomnionego Depozytu utraca, i tylko do osoby tego odesłanemi zostana, z którym względzie resp. poiedynczych massów kontraktowali i tranzakcyc zawierali.

Wschowa dnia 21. Kwietnia 1823. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Von dem unterzeichneten Roniglichen Landgericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß über bas Bermogen bes jubischen Raufmann Marcus Drnftein zu Liffa ber Concurs eroffnet, und ber Tag bes eroffneten Concurses auf die Mit= tageftunde bes heutigen Tages feftgefett worden. Es werden baber alle biejeni= aen, welche von bem Gemeinschuldner an Gelbe, Sachen, Effecten, ober Briefschaften etwas in Sanden haben, hiermit aufgefordert, nichts bavon an benfelben zu verabfolgen, vielmehr bent hiefigen Landgericht davon sofort treulich Anzeige zu machen, und bie Gelber ober Sachen mit Vorbehalt ihrer baran ha= benden Rechte ad Depositum abzuliefern, widrigenfalls das Bezahlte ober Berab= folgte fur nicht geschehen geachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit beige= trieben werden wird.

Diesenigen, welche Gelber und Sachen verschweigen, haben zu gewärtigen, baß sie ihres etwa baran habenden Unterpfandes werden für verlustig erklärt werden.

Fraustabt ben 28. April 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Areszt otwarty.

Z strony podpisanego Król. Sadu Ziemiańskiego podaie się ninieyszém do wiadomości, iż nad maiatkiem starożakonnego Markussa Ornstein kupca w Lesznie konkurs otworzony i dzień rozpoczętego konkursu na godzine południowa dnia dzisieyszego ustanowiouy został. Wzywaią się przeto wszyscy, którzy od upadłego w pieniędzach rzeczach, effektach lub Dokumentach cokolwiek posiadaia, ażeby ztych przedmiotów mu nic nie wydawali, ale owszem tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu o tém rzetelne uczynili doniesienie, i pieniądze lub rzeczy, z zachowaniem ich do nich maiących Praw, do Depozytu złożyli, albowiem inaczey to coby wypłacili lub wydali, za nieważne uznane, i powtórnie na dobro massy ściągnione zostanie. Ci zaś, którzyby pieniądze i rzeczy żataić mieli, za pozbawionych swego na takowych mieć mogacego Prawa zastawu lub też innych Praw im służących, za utraconych uważani zostaną.

Wschowa dnia 28. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Auf den Untrag bes Koniglichen Inquifitoriats zu Fraustadt, foll bas in ber Stadt Alt = Tirschtiegel unter Dro. 42 belegene, bem vormaligen Burgermeifter Rozminski zugehorige, aus Fachwerk erbaute Wohnhaus, nebft einem Stall und Garten, fo zusammen nach ber ge= richtlich aufgenommenen Taxe auf 454 Athlr. abgeschätzt worden ift, Behufs Dedung ber gemachten Defecte, im Wege ter nothwendigen Subhastation in bem auf ben 28. August b. 3. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Affeffor Gentich an biefiger Gerichtsstelle angesetten perem= torischen Termin offentlich an den Deist= bietenden verkauft werben. Wir laben baber zu bemfelben alle Rauflustige, Befit = und Bahlungefahige mit bem Be= merten biermit bor, bag ber Meiftbie= tenbe ben Zuschlag zu gewärtigen hat, in sofern gesetzliche Umftande nicht eine Ausnahme zulaffen werden.

Da das Hypotheken-Buch von dem gedachten Grundstück noch nicht berichtigt ist, so werden auf den Grund der Versordung vom 16. Juni 1820 alle die jenigen, welche irgend einen Real-Anspruch an das Grundstück haben, hiermit aufgefordert, solchen im obigen Termine anzumelden und nachzuweisen, widrigensfalls sie mit ihren Real-Ansprüchen an das Grundstück und den künftigen Vestiger besselben werden präcludirt und

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Królewskiego Pruskiego Inkwizytoriatu w Wschowie, ma bydź dom w mieście starym Trzcielu pod Nr. 42. położony, byłego Burmistrza Koźmińskiego własny, w ryglowkę wybudowany, wraz z staynia i ogrodem, który ze wszystkiem podług sądownie przyjętey taxy na talarów 454 ocenionym został, celem zaspokoienia przez tegoż zrządzonych defektów, droga konieczney Subhastacyi w terminie peremtorycznym na dzień 28. Sierpnia r. b. wyznaczonym, z rana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Jentsch Assessorem w sadzie naszym publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Wzywamy przeto ninieyszem ochotę kupienia maiacych, posiadania i zapłacenia zdolnych z nadmieniemiem: że naywięcey daiący przybicia pewnym bydź może, skoro prawe nie zaydą przeszkody, ponieważ Hypóteka gruntu pomnionego ieszcze nie została uregulowana, zatym w moc przepisu Królewskiegu z dnia 16. Czerwca 1820 wzywamy wszystkich tych, którzy tylko iakowe prawo realne do gruntu tego mieć mogą, aby się także na powyższym terminie stawili i prawo swoie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do gruntu tego i właściciela na potym będącego prekludowani zostaihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Die Tare und die Kaufbedingungen Konnen täglich in unferer Regiffratur ein= gesehen werden.

Meserit ben 13. Marg 1823.

Ronigl, Preng. Landgericht.

na i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem będzie.

Taxa i warunki kupna moga bydź codziennie w Registraturze naszcy przeyrzane.

Międzyrzecz dnia 13. Marca 1823. Królew. Pruski Sad Ziemiański

#### Bekanntmachung.

Von Seiten bes unterzeichneten Konigl. Landgerichts wird hiermit offentlich befannt gemacht, daß der jubifche Gaft= wirth Safob Pincus Ollendorff zu Raund seine verlobte Braut Sara Weil mittelft gerichtlich abgeschlossenen Che-Contracts d. d. Rawicz ben 14. Februar a. c. bei beabsichtigter Eingehung ber Che, Die Gemeinschaft ber Guter un= ter sich ausgeschlossen haben.

Fraustadt den 27. April 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Z strony podpisanego Król, Sadu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż starozakonny Jakub Pinkus Olfendorff oberzysta w Rawiczu i iego zaślubiona polubienica Sara Weyl kontraktem przedslubnym d. d. Rawicz d. 14go Lutego r. b. przy przedsięwziętem zawarciu małżeństwa wspolność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa d. 27. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Vatent.

Von dem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß auf den Antrag ber Span= bouer Straf= und Befferungs : Unftalt, als Realglaubigerin, bas bem Landrath Ludwig v. Mielesti gehorige; im Krobe- realney, dobra Zytowiecko W. Landner Rreise belegene adliche Gut Intowiecho, rata Ludwika Mielęckiego dziedziczne nebst ben beiden Dorfern Mala = Lefa und Grodzifzezfo, welche in diesem Jahre

Patent Subhastacyiny.

Niżey podpisany Królewsko Pruski' Sąd Ziemiański, podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż na wniosek administracyi domu poprawy w Spandowie iako wierzycielki z wsiami Mała Lęka i Grodziszczko, w powiecie Krobskim położone, i

zusammen auf 168,890 Atlr. gerichtlich abgeschätzt werden, öffentlich im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden soll, und die Vietungs=Termine

auf den 4. Februar 1823, den 7. Mai 1823, den 6. August 1823,

angesett sind. Es werden daher alle dicionigen, welche diese Güter zu kausen gesonnen, und zahlungsfähig sind, hierzurch aufgesordert, sich in den gedachten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boy entweder persönlich, oder durch geshörig legitimirte Bedoslmächtigte einzufinden, ihre Gedote abzugeben, und zu gewärtigen, daß das Gut dem Meistund Bestdietenden, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme herbeisühzren, zugeschlagen werden wird.

Die nahern Kaufbedingungen und die Tare konnen in der hiefigen Registratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Fraustadt ben 19. Septbr 1822.

Konigl. Preuf. Landgericht.

podług taxy sądowey w roku bieżącym sporządzoney na 168890 Tal. 9 dgr. ocenione, publicznie drogą konieczney subhastacyi sprzedane bydź maią i termina licytacyjne na

dzień 4go Lutego 1823dzież 7go Maja 1823.

i dzień 6go Sierpnia 1823. wyżnaczone zostały. Wszyscy więc ochotę kupienia dobr tych maiący, i będący w stanie zapłacenia, ninieyszem się wzywaią, aby na terminach wyżey wyrażonych, z których ostatni iest peremtorycznym, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Boy albo osobiście, albo przez pełnomocników należycie legitymowanych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu, ieżeli prawne iakie okoliczności wyiątku nie dopuszczą, dobra te przysądzone zostaną.

Warunki kupna, iako też taxa dobr wspomnionych, każdego czasu w tuteyszey registraturze przeyrzane bydź mogą.

Wschowa dnia 19. Września 1822 Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Daß in Folge bes zwischen bem Jafob Isig Tugenbreich mit Zustimmung seines Waters, bes Kaufmann Isig Sie mon aus Fordon, und ber Caroline CasObwieszczenie.

Stósownie do prawnych prepisów podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż w skutek układu przedślubnego między Jakubem Itzig Tuper im Beistande ihres Vaters, bes Kaufmann Salamon Levin Casper aus Filehne, am 13. Marz 1823 geschlossenen Chevertrags, die Gemeinschaft der Güter zwischen den Contrabenten ausgeschlossen worden ist, solches wird den gesehlichen Vorschriften gemäß hierdurch bekannt gemacht.

Bromberg ben 20. Mårz 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

gendreich, za przycheleniem się oyca iego Itzig Szymona Tugendreich kupca z Fordona z iedney a Karoliną Casper w assystencyi oyca swego Salamona Lewina Casper kupca z Wielenia z drugiey strony na dniu 13. Marca r. b. zawartego, wspólność maiątku pomiędzy temiż kontraktuiącemi wyłączona została.

Bydgoscz d. 20. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

#### Ebictal=Citation.

Auf den Antrag der Marianna Drob= ezonka, verehelichte Smolarczyk, wird be= ren Chemann Mathias Smolarczyf, fo wie feine etwanigen unbekannten Erben hiermit vorgeladen, in bem auf ben 5. Rovember a. c. vor dem Deputirten Landgerichts = Rath v. Rurcewski fruh um 10 Uhr hier im Gerichtslofale ange= fetten Termine zu erscheinen, und fich auf den Untrag der Klägerin gehörig aus= zulaffen. Im Nichterscheinungsfalle wird ber Mathias Smolarczyk für tobt erflart, fein etwaniges Bermogen seinen fich leaitimirenden Erben zuerkannt, auch die amischen ihm und ber Rlagerin bestande= ne Che getrennt werden.

Rrotofdin den 10. Marg 1823. Ronigl, Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Maryanny z Drobczonków Smolarczykowey zapozywa się ninieyszém maż teyże Mateusz Smolarczyk iako i bydź mogący sukcessorowie tegoż, aby się w terminie na dzień 5. Listopada r. b. przed Deputowanym Sedzia W. Kurcewskim o godzinie 10 zrana w Sądzie tuteyszym stawili i na wniosek powódki należycie się deklarowali. W razie niestawienia się, Mateusz Smolarczyk za zmarłego uznanym, maiatek iego, iaki się znaydować może, wylegitymowanym sukcessorom iego przyznanym, małżeństwo zaś między nim a powodką rozwiąném zostanie.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Da in termino ben q. Septemver pr. beibe Rubbeniche Nahrungen Mro. 19 und 20 aufammen licitirt, auf beiden Nahrungen aber besonders und verschiebene Intabulata aufgenommen und baher bas Licitations=Verfahren illegal erachtet, fo ift im Auftrage bes Konigl. Landge= richts zu Fraustadt ein peremtorischer Termin jum öffentlichen Verkauf ber un= ter Nro. 19 zu Spitkowki belegenen, ben Wilhelm Rubbenichen Erben gehori= gen, aus einer Magdeburgischen hufe Landes incl. 3 Morgen Wiesen = Wachs und einem Wohnhause bestehenbe Bauer= Nahrung, welche gerichtlich auf 300 Rtlr. abgeschätt ift; im Wege ber noth= wendigen Subhastation auf ben goten Suni c. fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichts = Stube angesett, zu welchem Rauflustige, Besit = und Zahlungefahige mit bem Bemerken vorgelaben werben, daß dem Meistbietenden nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Roniglichen Landgerichts ber Zuschlag erfolgen wird.

Roften ben 9. April 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Ponieważ w terminie d. 9. Września r. z. obydwa gospodarstwa Ruhbena Nr. 19 i 20 wspólnie licitowane były, na obydwóch zaś gospodarstwach szczególne i różne Intabulata zaciagnione są, i dla tego postępowanie licytacyine za illegalne uznane, przeto w moc polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wschwie wyznaczony został, do publiczucy sprzedaży pod Nr. 19 w Spitkowkach położonego sukcessorom Wilhalma Ruhben należącego, z iedney magdeburskiey chuby roli wraz z 3 morgami łąki i iednego domu mieszkalnego składaiącego się gospodarstwa, które sądownie na 300 tal. oszacowanem iest, w drodze potrzebney subhastacyi termin zawity na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8 w naszey sądowey izbie, na który ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmienieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu za potwierdzeniem rzeczonego Królewsko Sadu Ziemiańskiego przybicie nastąpi.

Kościan dnia 9. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju, Bekanntmachung.

Das zum Nachlasse der verslorbenen Unna Maria Wittig gehörende, in Rostarzewo unter Nro. 66 am Markte belegene Wohnhaus, nebst einem dazu gehörenden Grabegarten bei der Stadt, welches alles gerichtlich auf 115 Atlr. 15 sgr. gewürdiget worden, soll auf Aptrag der Erben öffentlich verkauft werden.

Zu Folge Auftrags des Königlichen Landgerichts in Meseritz, haben wir hierzu einen Termin auf den 19. Juli d. J. Vormittags um 10 Uhr hierselbst anberaumt, und laden diesenigen Kaufslussige, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt sind, auch baare Zahlung seisten können, hierdurch mit dem Vemerken ein; daß der Meistbiestende des Zuschlags, nach erfolgter Genehmigung des oben gedachten Gerichts und der Erben, gewärtig sein kann.

Die Bedingungen, so wie die Tare konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Wollstein ben 14. April 1823.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht,

Obwiesczenie.

Dom mieszkalny do pozostałości po Annie Maryi Wittig należący w Rostarzewie pod Nrm. 66. przyrynku położony wraz z należącym do niego ogrodem za miastem, co wszystkosadownie na 115 talarów 15 sgr. ocenioném zostało, na wniosek sukcessorów publicznie ma bydź przedany. Na mocy zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, wyznaczyliśmy do tego termin na dzień 19. Lipca r. b. o godzinie 1 otey zrana tutey w lokalu sądowym i wzywamy ninieyszem ochotę kupna maiących tychże, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuiąsię, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, ninieyszem z tem nadmienieniem, że naywięcey daiący przybicia po nastapionem zatwierdzeniu przez sad wyżey wspomniony, spodziewać się może.

Warunki kupna niempiey taxa, każdego czasu w registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Wolsztyn d. 14. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Es ift am 7. April a. c. auf ber hie= figen Balifchei = Brude ein Pferd aufge= griffen worben, beffen Gigenthumer fich bis bato nicht gemelbet. Wir forbern dieserhalb einen jeden, welcher etwanige Eigenthums = Unfpruche an bas quaft. Pferd zu haben vermeint, fich bei uns jeden Tages, am fpateften jedoch in bem auf ben 12. Juni a. c. anftehenden Praclusiv = Termin zu melben, wo ihnt fein Eigenthum, wenn er folches nachzu= weisen im Stande ift, gegen Erstattung ber entstandenen Untoffen ausgeantwor= tet werden foll. Melbet fich bis zu bem gedachten Termine niemand, fo foll bie gefundene Sache als niemandem gehörig angesehen und öffentlich verfteigert werben.

Pofen ben 19. April 1823. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

- To the czenie.

openies described a line of a land

Obwieszczenie.

W dniu 7. Kwietnia r. b. zatrzymano na tuteyszym moście Chwaliszewskim konia, którego właściciel dotad iescze się nie zgłosił. Wzy. wamy przeto każdego, ktoby swą własność do tegoż konia udowodnić potrafil, aby się w każdym czasie, naypóźniey zaś w terminie prekluzyinym dnia 12. Czerwca u nas zgłosił, a skoro pretensyą swą udowodnić potrafi, za zwrotem kosztów wydany mu zostanie. Gdyby zaś do wyznaczonego terminu nikt się nie zgłosił, wtenczas rzecz znaleziona iako do nikogo nie należąca uważaną, i publicznie sprzedaną zostanie.

Poznań dnia 19. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Thirty of the House of the second

# Bekanntmachung.

Sand Timples of a County Dives

dill you allege to the the wv.

the say is my harrangen blarde wietzy-

In Verfolg des Auftrages Eines Koniglichen Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, soll das hier in Ostrowo auf der Zduner-Gasse unter Nro. 165 belegene, zu der Carl Wittichschen Liquida-

## Obwiesczenie.

nedst 引力器 500 2 使用 的 kind on 中位社

to the diplot the following printer to

W skutek polecenia P. S. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom wraz z ogrodem tu w Ostrowie na ulicy Zdunowskiey pod Nrem 165 położony, do massy likwidacyjney Karola Witticha naletions-Masse gehörige und auf 200 Atlr. gerichtlich abgeschäfte haus nebst Garten, in termino den 24. Juni c. um 9 Uhr des Morgens, dem Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung im Wege der Subhastation verkauft werden.

Rauflustige und Acquisitionsfähige werben baher hiermit aufgefordert, in bem Termine auf der hiesigen Gerichtsstätte zu erscheinen, ihre Licita abzugeben, und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen und Taxe konnen jeberzeit in unserer Registratur zur Durch=

ficht vorgelegt werden.

Offrom den 20. Februar 1823.

Ronigt. Preug. Friedensgericht.

żący, sądownie na 200 tal. oszacowany, w terminie dnia 24. Czerwo car. b. o 9. godzinie zrana, naywięcey daiącemu za gotową i w kurancie załatwić się maiącą zapłatę, przez subhastacyą sprzedany.

Ochotę zatem kupna, i zdatność do nabycia maiących, wzywamy ninieyszym, ażeby się w terminie tym w posiedzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali i przyde-

rzenia oczekiwali.

Adams, Premis. Reference and the life course over

Kondycye przedaży i taxa służy czasu każdego w Registraturze Sądu nasżego do przeyrzenia.

Ostrów dnia 20. Lutego 1823.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

angreeden voorspran angreeden voorspran Inchestres vo. von

Bekanntmachung.

Jum bffentlichen Verkauf bes den Bartholemaus und Justina Kanserschen Eheleuten zugehörigen zu Bnin unter Nro. 148 belegenen Wohnhauses nehst Vrennerei, Stallung, Scheune, Garte und Acker, 1460 Atlr. taxirt, Schulz den halber haben wir im Austrage des uns vorgesetzten hochlüblichen Landgezrichts einen peremtorischen Termin auf den 2. Juli a. c. Morgen um 9 Uhr in loco Bnin im Hause der Schuldner vor dem unterschriebenen Friedensrichter

Obwiesczenie.

Z mocy zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 20. Marca r. b. Nr. 1186 wyznaczyliśmy na zaspokoienie wierzyciela do publiczney sprzedaży domu mieszkalnego w Bninie pod Nr. 148 sytuowanego małżonkóm Bartłomieja i Justyny Kaysern przynależącego wraz z gorzalnią, stayniami i stodołą, ogrodem i rolami w ogóle na 1460 tal. sądownie ocenione, termin peremtoryczny na dzień 2. Lipca

anberaumt, wozu wir Kauflustige und Besikfähige hiermit einladen. Die Taxe und Kaufbedingungen konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schrimm ben 21. April 1823.

on terminale spixedely ose

Rbnigh Preuß. Friedensgericht.

r. b. zrana o godzinie g in loco Bnin w domu sprzedać się maiącym przed podpisanym Sędzią Pokoju, na który ninieyszym ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapraszamy.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Szrem d. 21. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

CONTROL OF CHARLES

#### Bekanntmachung.

Schulden halber haben wir im Auftrage bes Ronigl. Sochloblichen Landge= richts zu Pofen jum offentlichen Berfauf bes, ben Chrifostom und Rofalia Dieczonskifchen Cheleuten zugehörigen, auf bem Territorio ber Stadt Bnin bie= figen Rreifes zwischen ben Garten ber Wittwe Weclewicz und Johann Krifffa belegenen, 21 Ellen langen und 28 Ellen Preuß. Maag breiten, auf 59 Rtlr. ge= richtlich tarirten Gartens, einen perem= torifchen Termin auf ben 1. August b. J. Morgens um 9 Uhr allhier in un= ferer Seffione-Stube anberaumt, gu wels chem wir Raufluftige und Befitfabige mit bem Bemerken perfonlich einladen, baf ber Meiftbietenbe nach erfolgter Ge= nehmigung ber Glaubiger ben Bufchlag und nach Erlegung bes Raufpratii in Courant ad Depositum bes Roniglichen

#### Publicandum.

Na rzecz wierzycieli wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu do publiczney sprzedaży ogrodu Chrizostoma i Rozalii małżonkom Pieczyńskim należącego się, położonego na Territorium miasta Bnina w tutéyszym powiecie, między ogrodami wdowy Węclewiczowey i Jana Krysz. ki sytuowanego, 21 lokci długiego, 28 łokci miary teraznieyszey pruskiey szerokiego, na 59 tal. sadownie ocenionego, termin permtoryczny na dzień I. Sierpnia r b. zrana o godzinie 9. w Izbie naszey sądowey na który ninieyszém ochotę kupna i do posiadania zdolnych z tym zapewnieniem zopozywamy, iż naywięcey daiący po nastąpionym zezwoleniu wierzycieli i złożeniu summy kupna do Depozytu Prześ.

Hobergabe zu gewärtigen habe.

Ein jeder der Licitanten ist vor der Licitation eine Saution von 25 Athle. b jar zu deponiren verbunden.

Die Taxe kann in der hiesigen Regifiratur jederzeit eingesehen werden und die sonstigen Kaufbedingungen werden in termino bekannt gemacht werden.

Schrimm ben 23. Mai 1823.

All granique theisverally <del>a reco</del> medical base of the resolution and the

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu w kurancie Pruskim, przybieja i oddania go sobie w używanie spodziewać się może.

Każdy z licytantów winien przed rozpocząć się maiącą licytacyą kaucyi tal. 25 w gotowiznie złożyć.

Taxa może każdego czasu w registraturze naszéy bydź przeyrzaną, inne zaś warunki kupna będą w oznaczonym terminie sprzedaży ozonaymione.

Szrem dnia 23. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts Schneidemühl soll das allhier Mro. 93 belegene Spulmacher Lindertheesche Haus, welches auf 64 Mtlr. abgeschätzt worden, Schulden halber defentlich ver= kauft werden.

Hierzu steht der peremtorische Termin auf den 14. Juli'c. fruh um 9 Uhr im hiesigen Geschäfts-Zimmer an, wozu Rauflustige, Besitz und Zahlungsfähige mit, dem Erdssen vorgeladen werden, daß das Haus quast. dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll.

Schönlanke den 13. April 1823.

Ronigt, Preuß, Friedensgericht. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Courses batter fales wir für Must

W poleceniu Królew. Sądu Ziemiańskiego w Pile ma bydź dom szpularza Linderthee pod Nro. 93 tu w terminie położony na 64 Tal. oceniony z powodu długów publicznie sprzedany.

W celu tym został Termin peremtoryczny na dzień 14. Lip ca r. b. zrana o godzinie gtey w naszey sądowey izbie wyznaczony, na który ochotę do kupna maiących posiadać i zapłacić zdolnych z tém nadmieniem zapozywamy, iż dom w mowie będący naywięcey daiącemu przybity zostanie.

Trzcianka d. 13. Kwietnia 1823. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations=Patent.

· 2356

Dem Auftrage des Königlichen Landsgerichts Schneidemuhl zufolge haben wir zum Verkauf der den Johann Koppschen Erben hierselbst gehörigen, Mro. 31 in der Fischerstraße belegenen Besitzung, welche auf 111 Atlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschäft worden, einen Termin aufden 15. Juli d. J. früh um 9 Uhrlinunserm Geschäftselokale angesetzt, wozu Kauflustige, Besitze und Jahlungsfähige mit dem Eröffnen vorgeladen werden, daß der Meistbietende den Juschlag der guäft. Besitzung sicher zu gewärtigen bat.

Schönlanke ben 14. April 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

The place of the delication of the control of the c

-ottom Maria in skieto Kill Harri

Patent Subhastacyiny.

Stósowie do polecenia Królew. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy do sprzedaży osiadłości sukcessoromJanaKopp tu wTrzciance należący pod Mrem 31 w ulicy Rybackiey położoney, na 111 tal. 5 śgr. sądownie ocenionéy, termin na dzień 15. Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey w naszey izbie sądowey, na który ochotę do kupna maiących posiadać i zapłacić zdolnych z tém nadmienieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przybicia osiadłości w mowie będącey nieomylnie spodziewać się ma.

Trzcianka d. 14. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Dem Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt zusolge haben wir
zum Verkauf der dem Müller Krämer zu
Schmiegel gehörigen daselbst Nro. 42
belegenen Windmühle nehst einem dabei
belegenen kleinen Garten=Platz, welche auf 300 Atlr. gerichtlich abgeschätzt
worden, im Wege der nothwendigen
Subhastation einen Termin auf den 18.
Juni c. Morgens um 9 Uhr auf der
hiesigen Gerichts-Stude anderaumt; wir laden zu diesem Termin Kauslustige,
Besitz und Zahlungsfähige mit dem

Patent subhastacyiny.

The said of the sa

Stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży młynarzowi Kraemer w Szmiglu nalezącego tamże pod Nr. 42 sytuowanego wiatraka wraz z przyległym do tegoż ogrodkiem, który na 300 tal. sądownie oszacowanym został, w drodze potrzebney subhastacyi termin na dzień 18. Czerwca r.b. zrana o godzinie gtey w naszey sądowey izbie; na termin ten wzywamy ochotę do kupna maiących, posiadać i zapłacić

Bemerken hiermit vor, taß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königlichen Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 16. Marg 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

zdolnych, z tem nadmieniemem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się ma.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In termino ben 7. Juli c. follen im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Frauftadt Die unter Dro. 38 und Dro. 75 gu Baborowo belegenen fleinen Sau= fer, erfteres zum Rachlaß bes Gottlieb Pafel gehörig und auf 22 Rtlr. 5 fgr. gefchatt, letteres jum Nachlag bes Ben= jamin Sanelt gehörig und auf 25 Rtlr. ge= fchatt, im Wege ber freiwilligen Gubhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, welches besitfahigen Raufluftigen mit bem Bemerken gur Renntniß gebracht wird, bag ber Meift= bietenbe bes Bufchlage nach erfolgter Ge= nehmigung ber competenten Beborbe ge= wartig fein fann.

Die Taxen konnen zu jeber Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Liffa ben 22. Mai 1823. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 7. Lipcar. b. maią bydź zpolecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie dwa domy iako to pod Nro. 38. i Nro. 75. w Zaborowie położone, pierwszy do pozostalości Bogumiła Pafel należący i na 22 tal. 5 sgr. oszacowany, ostatni zaś do pozostałości Benjamina Haenelt należący i na 25 tal. oszacowany, w drodze dobrowolney Subhastacyi więcey daiącemu sprzedane, co się ochotnikom zdatność do posiadania maiacym z tém nadmieniemiem donosi, iż naywięcey daiący za poprzednim przyjęciem przez władzę przyzwoita, przyderzenia spodziewać się może.

Taxy mogą bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane.

Leszno dnia 22. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations = Patent.

Das hier am Markte unter Nr. 175. siehende, nicht massive Wohnhaus, mit der Brau-Gerechtigkeit und denen dazu gehörigen zwei Rawel Wiesen, zwei Stüffe uccker und zwei Garten, zusammen 1189 Athlr. 10 ggr. taxirt, zu welchem im Termine den 4ten December 1820 kein Käuser sich gemeldet, wird zusolge Auftrages Eines Königl. Hochverordneten Landgerichts zu Meserig vom 5. d. M. Schulden halber den 16ten August d. I. diffentlich gegen gleich baare Bezahlung verkauft, zu welchem Käuser eingestaden werden. Die Taxe kann jederzeit hier nachgesehen werden.

Birnbaum den 18. Mai 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

The state of the s

Subhastacya.

Domostwo w rynku pod Nro. 175. tu w mieście polożone nie murowane, z dobrodzieystwem warzenia piwa i do niego należącemi dwiema łaczkami, dwiema sztukami roli i tudzież dwiema ogrodami, wszystko na 1189 tal. 10 dgr. otaxowane, na ktore na terminie dnia 4. Grudnia 1820 z kupiących nikt się nie zgłosił, zostanie na upoważnienie Prześ. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 5. t. m. z przyczyny długów, dnia 16. Sierpnia publicznie za gotową zapłatę sprzedane, do czego kupiacych wzywamy i tym taxa każdego czasu przedłożoną zostanie.

Międzychod dnia 18. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrags des hiesigen Rbniglichen Landgerichts, werden von dem
unterschriedenen Commissario verschiedene
zum Nachlaß des hierselbst verstorbenen
Landgerichtsrath Carl Adalbert Lengsfeld
gehörige Effecten, bestehend in Meubles,
Hausgeräth, Rleidungsstücken, Betten,
Gemälden, Gewehren, Büchern, Wagen und Geschirren 2c., gegen gleich
baare Zahlung in Preuß. Courant öffent=
lich verkauft werden. Kauflustige wer-

#### Obwiesczenie.

Wskutek zlecenia tutéyszego Król. Sądu Ziemiańskiego przez podpisanego Komisarza do pozostałości tu zmarłego Sędziego Ziemiańskiego Karola Woyciecha Lengsfeld należące effekta, składaiące się z meublów, sprzętów domowych, przyodzieży, pościeli, malaturów, broni, książek, wozów i narzędzi etc. etc. za gotową zapłatą w grubey monecie publicznie sprzedane zostaną. Ochotę do ku-

arman context outsidened both Commission of the Commission of the context of the n. N. hepsted reserved to the statement of the few marks properly as the grant of the few marks are the grant. or readily. Tolorage billioner wing directly and the particular will the men of the reaction. The termination is the service were against the first termination of the service first first The state of the s

ben baber eingelaben, fich ben 17ten pna maigcy wzywaig sie przeto, aże-Juni b. J. und folgende Lage fruh um by w dniu 17. Gzerwcar. b.i w 8 Uhr in bem auf ber Breiten = Strafe nastepnych dniach zrana o godzinie unter Dro. 801 hierfelbft belegenen Baffer Rubelinsschen Sause einzufinden, und zu gewärtigen, daß an ben Deiff= und Besibietenden der Buschlag erfolgen sadzenie na rzecz naywięcey i nayle-

Fraustadt ben 25. Mai 1823. Wschowa dnia 25. Maia 1823. Radynski, Radyński,

8. w domu tu na szerokiév ulicy pod liczbą 801. położonym, piekarzowi Rudelius własnym się stawili, i przywird, da martin and strain office piey podaiacego mastapi.

Landgerichte-Referendarius. V. C. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.

follen auf hohern Befehl vier und brei-Big zum Kavallerie = Dienst untaugliche Pferbe auf bem Wilhelmsplat hierfelbst diffentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bahlung in flingendem Preuß. Courant verkauft werden, wozu Kaufluflige bierdurch einladet.'

Vosen ben 24. Mai 1823.

Roniglich Preußischer Dberft und Com= mandeur bes 6ten Ulanen Regiments,

Infffon. Aukcya.

Um t. Gult c. Morgens um 9 Uhr Dnia a. Lipca r. b. zrana o go. dzinie 9. na wyższy rozkaz trzydzieści i cztery konie, dla niezdatności w kawalerzysty służbie na Gwilhelmowskim placu w mieyscu, naywiecey daiacemu, za gotowa zaraz wypłate w brzmiącey pruskiey moniecie sprzedane bydź maią, chęć kupna maiących, ninieyszém zaprasza.

Poznań dnia 24. Maia 1823.

Królewsko Pruski Półkownik oraz konmenderuiacy Półku 6. Ułanów,

von Schmidt.

will be a state of the state of Continue Gunnelpan, Charles and Consequent and American Section 20

oin, then special estino we such a time member performable ment the CR and Advance and a second and a second and a second and the contract of

Bekanntmachung.

Am 20. April v. 3. fand man in ber Rabe bei Groß = Koscierzon Wirfiger Rreises vorhandenen Fluffe Lubez, einen unbefannten manftlichen Leichnam. Da berfelbe von der Verwesung fehr zerftort war, fo lagt fich hieraus auf ein fchon por geraumer Zeit erfolgtes Abteben fchlieffen. Die Extremitat bes Verftor= benen, fo wie ber gange Rorper waren bereits bon ber Dberhaut entbloft. Der Sinterschadet war gang gesprengt. Die gleichfalls zersprengte hintere Gaumbecke und Kinnlade bewiesen einen Schuß, welcher durch den Mund dem Korper zu= gefügt worden. Das ungefähre Mter ber Berftorbenen ließ fich wegen ber gro= Raulniff nicht beurtheilen. Die Befleibung in welcher bie Leiche gefunden ift, bestehet and:

- 1) einem kapergrun tuchenen alten Ueberrocke mit schwarz manscheskernem Rragen und gelbmetallenen Rudpfen;
- 2) zwei Paar boienen Unterbeinfleibern;
- 3) einem Paar Reithofen, halb mit schwarzem Leber überzogen, von grus nem Tuche und einwendig mit Boi gefutfert;
- 4) einer Unterjace, von grauschwarz und gelb gestreiften Nanquing mit Parchent gefuttert;

#### Obwiesczenie.

A THE SERVICE OF THE PARTY SHEET

Dnia 20. Kwietnia roku zeszlego znaleziono w strudze Lubez pod wielką Kościerzyną w powiecie Wyrżyskim ciało męskie nieznaiomego człowieka. Takowe podpadło iuż znacznemu zepsuciu i wnioskować wypada, iż od dosyć dawnego czasu nastąpiła śmierć, albowiem powierzchnia ciała iuż była opadła. Tył głowy był zupełnie rozwalony. Roztrzaskane tylne podniebienie, i szczęka dały dowód, że nieboszczyk poniósł strzał przez gębę.

Wiek onegoż niedał się rozpoznać, z powodu zepsucia ciała.

Odzież w któréy znaydowało się ciało składała się:

- z surduta sukiennego koloru kaparowego z kołnierzem czarno manszestrowym i guzikami żółto miedzianemi,
- 2) z dwóch par gatek welnianych,
- z páry reytuzów w polowie czarną skórą obszytych, z sukna zielonego kirem podbitych,

(5) einen schwarz seibenen Salstuch:

6) einem hemde von gewohnlicher Saus= leinwand ohne Zeichen;

7) einer Befte von berfelben Farbe bes Ueberrocks, mit schwarz gefärbter Leinwand gefuttert, feidenem gefüper= ten Bande eingefaßt, und metallenen gelben Andpfen;

8) einem Paar alten Stiefeln, an welchen die Absahe mit Gifen beschlagen

find;

9) einem Tragebande von schwarzen Ralbleder;

Außerdem find bei bem Leichnam an Sachen und Geld vorgefunden:

- a) eine Tabafebofe von mittler Große, farirt gepreßt von grunlicher Farbe;
- uhr, mit Stunden =, Minuten= und Datum = Zeiger, ein Bifferblatte aufzuziehen mit beutschen Bahlen, und auf dem Werke die Bahl 2,600 ben Mamen Caquerille : a Paris führend, daran eine Uhrkette von falabrifchen Erg mit einem Dett= schaft von gleicher Maffe, worin ein roth untergelegtes Glas, mit einer eingeschliffenen Rose befindlich;
- einem ledernen Rieme:
- d) an Rupfermunge i Silbergroschen d) w koprowey monecie troiak ie-8 pf.

Nach Vorschrift ber Gesetze werden alle, welche ben Berftorbenen fannten Art seines Tobes mitzutheilen im Stande

4) Kaftanika nocnego z nankinu wbraszki szare, czarne i żółte, perkanem podszyte,

(5) z chustki czarnéy na szyi,

6) z koszuli płócienney bez cechy.

7) z kamizelki koloru tego samego co surdut, z guzikami żółtemi, czarnem płotnem podszytey i tasiemką kiprowana obszytév,

8) z pary starych bótów przy których napiętki żelazem podbite.

9) z siołków z skóry czarnéy.

Prócz tego znaleziono przy nieboszczyku następuiące rzeczy i pieniądze iako to:

a) tabakierkę pomierney wielkości ko-

loru zielonego.

- b) eine silberne eingehausige Laschen= b) zegarek srebrny w iedney kopercie skazuiący minuty, godziny i dnie, naciąga się z strony tarczy, wewnątrz opatrzony cyfrą 2,600 z nazwiskiem Caquerile a Paris, przy zegarku tym znayduie się łańcuszek z miedzi kalabryiskiey, pieczątki z massy podobnéy w którey znayduje się szkło podłożone czerwonem, w którym wykuta iest róża.
- c) ein Bund von vier Schluffeln an c) pek kluczyków w ilości czterech na rzemyku,
  - den i 8 fenigi.

Stosownie do przepisów praw ober Nachricht von demfelben ober ber wzywaią się ci, którzy niebeszczyka znali, i sa wstanie udzielić o nim find, hiermit aufgefordert, bem unter- wiadomość lub o sposobie śmierci iezu machen.

Roronowo ben 4. Marg 1823. Ronig I. Preuß. Inquisitoriat.

zeichneten Inquisitoriate babon Anzeige go: aby o tem podpisanemn Inkwizytoryatowi uczynili doniesienie.

> w Koronowie dnia 4. Marca 1823. Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### Bekanntmachung

In termine ben 4. Juli b. J. follen vor dem Gerichts = Locale des Koniglichen sprzedawanemi beda przed lokalem Inquifitoriate hierselbst berichiedene Dre- tuteyszego Krol. Inkwizytoriatu roztiofa und Effecten, als:

goldene Ringe und Uhren,

Gilberzeug,

Rupfer,

Betten,

Rleidungeftude,

Baiche, 20. 20.

gegen gleich baare Bezahlung in Preuf. wiecey daigcemu i natychmiast goverkauft werden. Rauflustige werden cemu. aufgefordert, fich an gedachtem Tage eihre Gebote abzugeben.

Rozmin den 16. Mai 1823.

#### Obwiesczenie.

W terminie dnia 4. Lipcar. b. maite praetiosa i effekta iako to:

Złote pierścionki i zegarki,

śrebra.

miedź.

pościel, suknie.

bielizna i. t. d.

Courant an ben Meistbietenben öffentlich towizna w kurancie pruskim placa.

Chec kupna maiacych wzywamy. Morgens um 9 Uhr einzufinden und aby dnia rzeczonego o godzinie 9. zgłosili się i swe licyta podawali.

Kozmin dnia 16. Maia 1823.

Simoni, Criminal = Actuarius Vigore Commissionis,

# Getreide Markt Preise in der Stadt Posen.

|                            | Mittwoch                                                                                                               | Freitag                                                                            | Montag                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                            | ben                                                                                                                    | ben                                                                                | ben                                                                  |
|                            | 21. Mai.                                                                                                               | 23. Mai.                                                                           | 26. Mai.                                                             |
| Getreide: Arten.           | von bis                                                                                                                | von bis                                                                            | von bis                                                              |
|                            | fl. gr. fl. gr.                                                                                                        | fl. gr. fl. gr.                                                                    | A. gr. A. gr.                                                        |
| Weiken der Preuß. Schessel | 10 8 11 —<br>10 — 10 8<br>7 24 8 —<br>6 — 6 8<br>7 15 8 —<br>11 — 12 —<br>4 — 4 15<br>7 15 8 —<br>5 8 5 15<br>6 15 7 — | 10 — 10 15<br>7 24 8 —<br>6 — 6 8<br>7 15 8 —<br>11 — 12 —<br>4 15 5 —<br>7 15 8 — | 7 24 8 —<br>6 — 6 8<br>7 15 8 —<br>11 — 12 —<br>4 15 5 —<br>7 15 8 — |